## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthausc.

Nº 172. Sonnabend, den 18. Juli 1840.

Angekommene Fremde vom 16. Juli.

Die Raufm. Frau hoff aus Rrotofdin, I, im Tyroler; fr. Dber-Boll-Infp. Dittmar aus Strzalfowo, fr. Birthich. = Beamter Milachowsti aus Brodzicz, fr. Guteb. v. Chlapowefi aus Jurtowo, I. in der gold. Gane; die frn. Guteb. v. Ra= baiminefi aus Rybno und v. Koczorowefi aus Jafin, Frau Guteb. v. Plonczynefa ans Polen, Die herren Partif. Cunow aus Debnica und Curichtmann aus Berlin, fr. Paffor Rrause und fr. Rautor Scheffner aus Grat, I. im Hotel de Saxe; Br. Juftigrath Schuchadi und br. Rreis. Phofifus Dr. Dbruen aus Breichen, Fr. Juftigrathin Cafft aus Berlin, Gr. Dofter Goldschmidt aus Barfchau, Gr. Fabrio fant Repll aus London, Gr. Litograph Fleck aus Dresben, Dem. Buffe aus Ro= gafen, I. im Hotel de Berlin; Ser. Apotheter Wiegmann aus Liffa; I. im Hotel de Dresde; Gr. Aftuarius Regaß aus Dobrinca, Die Grn. Guteb. v. Baranomoff aus Marfemo und v. Bronifowsfi aus Starogrod, 1. im Hotel de Hambourg; gr. b. Neumann, Generalmajor u. Generalab. Gr. Daj. bes Ronigs, fr. b. Bacgto, hauptm. u. Abjut. und Sr. Raufm. Freitag aus Berlin, Sr. Raufm. Levn aus Liffa, Sr. Guteb. Bobt aus Barfin, Sr. Juftig-Commiff Bartele aus Urnewalbe, I. im Hotel de Rome; fr. Prediger Dhme aus Dbryvdo, fr. Partif. Runge aus Bollffein, Sr. Dachter Briefe aus Biegbrowo, Sr. Biegelleibefiger Ropifch aus Dbornif, Sr. Raufm. Siller aus Grunberg, I. im Hotel de Pologne; Gr. Gigenthumer Szomefi aus Mogilno, I. in ber brei Sternen; Gr. Pachter Zandler aus Wifteromo, I. im golbenen Lowen.

<sup>1)</sup> Bekannemachung. Auf bem Obwieszczenie. Na dobrach ziemim Kröbener Kreise belegenen, jest bem skieh Dąbrowka wraz z częścią Ko-Kausmann Ferdinand Wilhelm Hellwig parzewa, w powiecie Krobskim po-

Untheile Ronarzewo fteht unter Rubrica gendes eingetragen:

> 2750 Rible., welche ber Befiger Carl Wilhelm Sellwig feiner Chegattin Louife gebornen bon Sybow baburch fculbig geworben ift, baß Diefe ihm Diefe Gumme in Die Ehe gebracht hat, find unvergindlich auf ben Grund ber gerichtlichen Schuld, und Sypotheten-Berfchreibung bom 10. April 1828 ex decreto bom 6. Februar 1830 eingetragen worben.

Das Dokument über biefe Poft, beffes bend in ber Schuldurfunde bom 10ten April 1828 und bem Sypothefenscheine bom 20. Februar 1830 ift verloren gegangen, Die Poft felbft aber bem Gin= gangs genannten Eigenthumer bon Da= browfa gerichtlich cedirt worden. Auf beffen Untrag werben alle biejenigen, welche an bie Doft und bas barüber aus: geftellte Inftrument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Bricfe= Inhaber Unfpruche zu machen haben, hierburch aufgefordert, Diefelben fpateffens in bem auf ben 31 fen Muguft 1840 Bormittage 10 Uhr in unferem Partheien = Bimmer vor bem Dberlandes, Gerichts. Referendarius Roth anbergum= ten Termine angumelben, wibrigenfalls fie berfelben verluftig erflart, bas Dofument für amortifirt erachtet, und nach

gehbeigen Rittergute Dabrowka mit bem lozonych, na teraz kupcowi Ferdynandowi Wilhelmowi Hellwig nale-III. No. 15 bes Sypothetenbuches fole Zacych się, w księdze hypoteczney w Rubr. III. No. 15 zahypotekowa. no iest co nastepuie:

> 2750 Tal., które dziedzic Karol Wilhelm Hellwig malzonce swey Luizie zrodzoney Sydów tym sposobem pozostał winien. že taż iemu summę tę w małżeństwo wniesła, zostały na mocy sądownego zapisu dłużnego i hypotecznego z dnia 10. Kwietnia r. 1828 stosownie do rozrzadzenia z dnia 6. Lutego r. 1830 bez prowizyi zaintabulowane.

Dokument na summe pomieniona, skladaiący się z obligacyi z dnia 10. Kwietnia r. 1828 i wykazu hypotecznego z dnia 20. Lutego r. 1830 został zaginionym, summa ta zaś właścicielowi dobr Dąbrowki, w poczatku wymienionemu, sądownie odcedowana została. Na wniosek tegoż wzywaią się ninieyszém wszyscy, którzy do summy téy i dokumentu w względzie takowem wydanego iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub téż dzierzyciele, pretensye maia, aby takowe naypoźniey w terminie na dzień 31go Sierpnia 1840 zrana o godzinie notéy w naszéy izbie stron przed Ur. Roth Referendaryuszem Głównego Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym

ber Bahl bee Ferdinand Wilhelm Hellwig entweder die Post im Supothekenbuche geloscht, oder für denselben ein neues Supotheken-Dokument ausgefertigt werden wird.

Pojen, ben 27. April 1840.

Ronigl. Dber = Landesgericht; I. Abtheilung. za utracaiących takowych uznani zostaną, dokument ninieyszy za umorzony uważany isumma ta podług wyboru Ferdynanda Wilhelma Hellwig z księgi hypoteczney wymazaną, albo też dla niego nowy dokument hypoteczny wydanym być ma.

Poznań, dnia 27. Kwietnia 1840. Król. Główny SądZiemiański.

Wydział I.

2) Mothwendiger Verkauf. Ober : Landesgericht zu Posen. I. Abtheilung.

Das Rittergut Glosti im Freise Plesichen, gerichtlich abgeschätzt auf 17103 Riblr. 5 Sgr. zufolge ber, nebst hypothestenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, sell am 24. September 1840 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die Erben des Landrichters Andreas von Bogdański, sowie die unbekannten Realgläubiger, Letztere unter der Marnung, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Real, Ansprüchen an das erwähnte Gut präkludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werzden soll, werden hierzu öffentlich vorgesladen

Pofen den 26. Februar 1840.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydział I.

Dobra szlacheckie Głósłi w powiecie Pleszewskim, sądownie oszacowane na 17,103 Tal. 5 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 24. Września 1840 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Spadkobiercy Andrzeja Bogdańskiego Sędziego Ziemiańskiego, iako téż wierzyciele realni pieznaiomi, ostatni pod tém zagrożeniem, że niestawaiący z pretensyami swemi realnemi do dóbr rzeczonych prekludowani będą i wieczne im w téy miesrze milczenie nakazaném zostanie, zapozywaią się na takowy publicznie.

Poznań, dnia 26. Lutego 1840.

2) Ebiktalvorladung. Ueber ben Machlaß bes am 3. November 1839 zu Jerka, im Kostener Kreise verstorbenen Amtsraths Heinrich August Zeitgen, ist beute ber erbschaftliche Liquidationspros zest erbstnet worden. Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche sieht am 23. Oktober cur. Bormittags um 10 Uhr vor dem Oberlandesgerichts-Referendaz rins Gerlach im Partheien-Zimmer des biesigen Gerlichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Pofen, am 19. Juni 1840. Ronigl. Ober- Landes - Gericht.

4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Posen.

Das in der Stadt Posen in der Ziegengasse, vorher sub Ro. 258, jetzt sub No. 197 belegene, der Wittwe und den Erben des Mathaus v. Neymann gehörige Grundstäck, abgeschätzt auf 2870 Athlr. 10 jar. 2 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll theilungshalber am 3. November 1840 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtesselle subhassiert werden.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego na dniu 3. Listopada r. 1839 w Jerce, powiatu Kościańskiego, Henryka Augusta Teitgen Radzcy ekonomicznego, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 23. Października r. b. o godzinie totéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Gerlach, Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 19. Czerwca 1840. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Poznaniu.

Nieruchomość w Poznaniu przy Koziey ulicy, dawniey pod No. 258, a teraz 197 położona, do wdowy i sukcessorów niegdy Ur. Mateusza Neymanna należąca, oszacowana na 2870 Tal. 10 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dla podziału dnia 3. Listopada 1840 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedana.

Die Marianna geborne Zwolindta vermittwete v. Denmann, der Ludwig v. Ren= mann, ber Johann Deponiucen v. Dep= mann modo beffen Erben, Die Jofepha geborne b. Nenmann verehelichte b. Ra= Gewefa, bie Ludowifa v. Denmann ver= ebelichte v. Mogegenefa, Die Unna ge= borne b. Deymann verebelichte b. Jara= Gemeta, Die Mgneta geborne b. Denmann berebelichte b. Schonebect, ber Peter bon Denmann, ber Mathaus b. Denmann, ber Michael v. Meymann, ferner die Da= thias b. Eninstifchen Erben, Die Galo, mea v. Jaraczewsta geborne v. Lnineta, Die Marianna b. Roscielsta geborne von Quinefa, die Salomea Fenga geborne bon Dembinefa und ber Balentin v. Dembin= Bfi, werben biergu öffentlich vorgelaben. Dofen, ben 22. Juni 1840.

Ur. Maryanna z Zwolińskich owdo. wiała Neymann, Ur. Ludwig Neymanu, Ur. Jan Nepomucen Neymann teraz iego spadkobiercy Ur. Józefa z Neymannów Raszewska, Ur. Ludwi. ka z Neymannów Moszczeńska, Ur. Anna z Neymannów Jaraczewska, Ur. Agnieszka z Neymannów Schoenebek, Ur. Piotr Neymann, Ur. Mateusz Neymann, Ur. Michał Neymann, daley spadkobiercy Ur. Mateusza Lnińskiego, Ur. Salomea z Lnińskich Jaraczewska, Ur. Maryanna z Lnińskich Kościelska, Ur. Salomea z Dembińskich Fryza i Ur. Walenty Dembiński, zapozywaią się ninieyszém publicznie.

Poznań, dnia 22. Czerwca 1840.

5) Der Gutspachter Paulin von Starzensfi hierselbst und beffen Chegattin Josephine Antonie Valentine geb. Porzeljahn, haben mittelst Bertrages vom 27. Mai b. I. nach erfolgter Trauung bie Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur beffentlichen Kenntniß gebracht wird.

pofen, am 25. Juni 1840. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

6) Bekanntmachung. Im Syposthefenbuche von Schwerin stehen auf ber daselbst unter No. 20. belegenen Wirthsthaft des Acerburgers Johann Gottfried Plothe für dessen Stiefsohn, den biesigen Acerburger Johann Gottlieb Ferdinand

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Ur. Paulin Starzeński dzierzawca w mieyscu i małżonka iego Józefina Antonina Walentyna z Porzeljahnów, kontraktem sądowym z dnia 27. Maja r. b. po nastąpionym ślubie wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 25. Czerwca 1840. Król. Sąd Ziemsko-micyski.

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney gospodarstwa w Skwierzynie pod No. 20 położonego, obywatelowi Janowi Gottfrydowi Plothe należącego, dla pasierba iego Jana Bogumiła Ferdynanda Plothy Rubr. III. Plothe, Rubr. III. No. 1. 684 Athlr. 9 fgr. 10 pf. våterliche Erbegelder einsgetragen. Bon bem über diese getilgte und jest zu lbschende Forderung sprechenden Supotheken = Instrument vom 16. Januar 1817: ist für den Gläubiger ein selbstständiges Zweigdokument angefertigt worden, und angeblich verloren gegangen.

Mlle, welche als Eigenthumer, Cefsionarien oder aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche auf diese Forderung
haben, werden zu beren Geltendmachung
zum Termine auf den 28. August
um 11 Uhr vor dem OberlandesgerichtsAffessor Model vorgeladen, widrigenfalls
beren Ausschließung und die Amortisation
des fraglichen Dokuments erfolgen wird.

Schwerin, ben 25. April 1840.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

No. 1. 684 Tal. 9 sgr. 10 fen. dziedzicznego oyczystego maiątku są zapisane. Od instrumentu hypotecznego na ten dług zapłacony, a teraz extabulowanym być maiący, wystawionego z dnia 16. Stycznia 1817. dla wiedzyciela samobytna odnoga dokumentu wygotowaną została i zginęła.

Wszyscy, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, lub z innego iakiegokolwiek prawa na dług rzeczony maią pretensye do udowodnienia takowych na termin dnia 28. Sierpnia r. b. o godzinie 11tey przed Sądu Głównego Ziemskiego Assessorem Ur. Model wyznaczony, ninieyszém się zapozywaią, w przeciwnym bowiem razie ich wyłączenie, a dokumentu rzeczonego amortyzacya nastąpi.

Skwierzyn, d. 25. Kwietnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszem do publi-

eznéy wiadomości, że kupiec Samuel

Lebenheim z Fordonu i panna Fry-

deryka Bresch z Murowaney-Gośliny,

kontraktem przedślubnym z dnia 2go

7) Der Kaufmann Samuel Lebenheim aus Fordon und die unverchelichte Fries berike Bresch aus Murowanna = Goslin, haben mittelst Severtrages vom 2. Juni d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes ausgeschlossen, welches hierdurch jur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rogafen, am 1. Juli 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Czerwca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli. Rogożno, dnia 1. Lipca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

8) Der Freigutebesitzer Johann Mars towell und beffen Braut Unna Christina Rietmann, beibe in Dorf Schonlanke, haben mittelft Ehevertrages bom 30. Mai

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że okupnik Jan Markowski i iego narzeczona Anna Krystyna Kietzmann, obydway z wsi Erwerbes ausgeichloffen, welches bier= burd gur öffentlichen Renntniß gebracht igtku i dorobkn mylgezyli. wirb. Schonlante, am 15. Juni 1840. Trzcianka, d. 15. Czerwca 1840. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

b. G. die Gemeinschaft ber Guter und bee Trzeianki, kontraktem przedslubnym z dnia 30. Maja r. b. wspólność ma-

Król, Sad Ziemsko mieyski.

9) Bekanntmachung. Die polizeiliche Berordnung vom 24, Juni 1835, nach welcher bas freie Berumlaufen ber Sunde obne porfdriftemaßiges Saleband bei 10 Sgr. bis 1 Rtble, Strafe verboten ift, wird hiermit in Erinnerung gebracht. Dofen, ben 6. Juli 1840.

Roniglides Polizei Direktorium.

- 10) Bekanntmachung. Die Lieferung bes Brennholz : Bebarfs fur bie bie-figen Garnison-Anstalten pro 1841 aus eirea 800 Rlaftern Gichen-Rlobenholz und 250 Rlaftern Riebnen = Alobenholz beftebend, foll dem Mindetfordernden in Entres prife überlaffen werden. Bir haben gu biefem Behufe einen Termin auf ben 12. Auguft c. Bormittage 9 Uhr in unferem Gefcafte Cofale vor unferem Deputirten Intendantur-Rath Ciebrand anberaumt. Rautionsfahige Unternehmer, welche auf Die gange ober theilweife Lieferung einzugehen beabfichtigen, baben ihre besfalfigen fdriftliden und verfiegelten Offerten, unter ber Bezeichnung ,Militair Solg:Lieferunge-Dfferte" fpateftene bie jum genannten Termintag 12 Uhr Bormittage mog= fichft perfonlich, fonft aber portofrei einzusenden, wouachft das Beitere fofort veranlagt werben wird. Die auf Diefe Lieferung Begug habenben Bedingungen tonnen taglich in unferem Geschafte, Lotale eingesehen werden. Pofen, ben 11. Juli 1840. Ronigliche Intendantur V. Urmce: Corps.
- 11) Geftern fruh um 11 Uhr ftarb im 77ften Lebensjahre an Alterschwache, mein Ontel ber Ronigl. Dber-Amtmann Panceram, welches Freunden und Bers manbten ftatt befonderer Melbung anzeige. Bogbanomo, ben 16. Juli 1840. M. Rrieger.
- Concert : Unzeige. Dem geehrten musikliebenden Publikum mache ich hierdurch bie ergebene Ungeige, bag bas erfte Concert im Gidmalbe Do. 1. Montage b. i. am 20. Juli e., die anderen aber in ben nachfifolgenben Monta= gen, jedesmal um 5 Uhr Abende frattfinden. Die Gintrittspreife find pro Familie auf 5 Ggr. und à Perfon 21 Ggr. feftgeftellt.

Louisenhann, am 17. Juli 1840.

3. 8. Golb.

13) Einige Funfzigtaufent Biegeln Ifter, 2ter und 3ter Rlaffe find gegen gleich baare Bablung zu vertaufen. Diefelben fieben auf dem Damme auf bem bem Zifcblermeifter Bittowoti gehörigen Plage gur Befichtigung. Der Preis berfelben ift bei mir gu erfahren. Breite= Strafe Do. 23.

Pojen, ben 16. Juli 1840. D. G. Frantel.

. Apply Bank

14) Frifde angetommene Dommerangen, bas Stud 1 fgr 3 pf.; auch frifden Sahntafe, bas Stud 71 fgr. find ju haben bei

Joseph Ephraim, Rramerftrage no. 23.

## Getreide : Martt : Preise in Der Sauptstadt Posen. (Mach preugischem Maag und Gewicht.)

| Getreide Arten.                                                                                                                                                                                                                | Freitag ben<br>3. Juli. |                                                                                                | Montag den 6. Juli.             |                                                                                                 | Mittwoch den 8. Juli.                         |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                | von<br>Rir.far.vf.      | bis<br>Att.far.ví.                                                                             | voit<br>Mir.far.vf.             | Dis<br>Mr.fgr.re                                                                                | von<br>Netrefgr.vi.                           | bis<br>Mir.fgr.vi.                                                                |
| Beizen der Scheffel Roggen dito Gerste dito Hofer dito Buchweizen dito Erbsen dito Kartoffeln dito Kartoffeln dito Hou der Centmer à 110 Pfund Grob das School à 1200 Pfund Butter ein Garniec oder 8 Pfund Spiritus die Lonne | 00                      | 2 12 6<br>1 12 6<br>1 2 6<br>1 2 6<br>1 12 6<br>1 15 —<br>— 20 6<br>5 — —<br>1 10 —<br>17 20 — | 1<br>1 10 -<br>1 12 6<br>- 12 6 | 2 12 6<br>1 12 6<br>1 2 6<br>1 12 6<br>1 12 6<br>1 15 —<br>— 20 6<br>5 — —<br>1 10 —<br>17 20 — | 1 12 6<br>1 2 6<br>1 10 —<br>1 12 6<br>— 12 6 | 1 15 4<br>1 2 6<br>1 5 —<br>1 12 6<br>1 15 —<br>— 15 —<br>— 21 —<br>5 —<br>1 12 6 |

Concert Missigner. O'the goldsen medillishe bee Bublitum in decid and the regions Angion, Noth consume the Concest in Cinetic Concest in Cinetic Concest Rentrate b. C. em 90. July 20, bet adording the ben national dia 20 March

con restant un d'un element fan Die Contre Contre Contre

and to Con and a Marion 22 man, friend

- altel Har Thomas (north in